(Nro. 214.)

We Wtorek

18. Września 1821.

Obraz polityczny różnych Państw Europeyskich. w Maju 1821.

Cesarstwo Austrylackie. - Kongress w Lubiannie zamknieto w d. 12. Maja, w ktorym to dniu Ministrowie i Pełnomocnicy Cesarza Austryiachiego i Rossyyshiego i Króla Pruskiego wydali na rozkaz swoich Monarchów oswiadczenie, obeymuiace postanowienia uchwalone do utrzymania pokoju i porzadku. W tym samym czasie, wydał Xiaże Metternich do wszystkich Posłów Austrylackich i sprawniecych interesa na Dworach obcych, oholnik, rozwiiaiacy dokładaie ten sam przedmiot. - Poczem Cesarz Alexander poiechai na d. 13. Maia przez Peszt, Warszawe do Petersburga, a w d. 21. N. Cesarz zas przyjąwszy przed odiazdem Swoim Deputacvie z Medyiolann i Wenecyi, przy-Lyta tamże dla złożenia dzięków N. Panu imieniem mieszkańców Królestwa Lombardzko-Weneckiego za dzielne i madre środki, któremi szybko przywrócone zostały spokoyność i perzadek w Neapolu i Piemoncie, wyiechał wraz N. Cesarzowa na d. 21. do Wieduia, gdzie Obie Cesarstwo staneli na d 24. t. m. Pobyt Sprzymierzonych Monarchów w Lubiannie trwał blisko miesięcy pięć a zbawiene wy adhi pożądanym uwienczone skutkiem, naznaczają onemu tak zaszczytne mieysce w dziejach historyi jakim pozostanie uczucie wdzięczności w sercach ludów Austryjackich.-Powrót Cesarza do Wiednia oznaczył udział łask iego ku Ministrom, Jeneralom i Naczelnikom Prowincyy. Xiaże Metternich otrzymał godność Kanclerza Domu, Dworu i Panstwa, która nikomu nie była udzieloną po smierci Wielkiego Jego Poprzednika Xiccia Kaunitza. - Wywoż i przewoż broni i potrzeb woiennych do Xiestw Multan i Wo. łoszczyzny po wybuchnionem powstaniu przeciwko W. Porcie został zakazany -- W Innsbruku zamknieto Wielki Wydział Kongressowy. - Xinze i Xieżna Salerno przybyli z Lubianny do Wiednia. - Matżonka Arcy-Rięcia Karola, Arcy-Riężna Henryka powiła szcześliwie syna. - Po-

wodzie w Tyrolu i Saleburgskiem zrzadziły znaczne szkody w polu, ogrodach, drogach, mostach i domach, aw Tyrolu uszkodziły nawet winnicę. Pogoda w pierwszey z trzech części miesiąca sprzylaląca, zmieniła sie poźniey na nieprzyjemne i wilgotne powietrze.

Cesarstwo Rossyyshie. - Cesarz Alexander powrócił do Petersburga z podroży Swoiey do Lubianny przez Warszawę. - Z tey Stolicy wyruszyty gwardyie i korpus artyleryi, aby ink stychyc stanely w

wielkim obozie pod Witepskim.

Cesarstwo Threchie. - W Konstantynopolu i Adryianopolu tracono wciąż Greków, zburzono wiele kościołów Greckich, a pospólstwo dopuszczało się gwałtów. Zaburzenia pomiędzy woyskiem przytłumiono. Uzbraiono, i wysyłano woysko w okolice zagrożone, i starano się osadzić okrety, co iednak trudno było przez odpadniecie Greków, z których zawsze wybierano na maytków. Przecież wypłynąc miała flota Turecka. W Multanach i na Wołoszczyznie rozpoczęły się kroki nieprzyjacielskie. Basza Ibrajłowa napadł na załogę Grecha w Gałacu. dobył miasta i kazał wyciąć buntowników, którzy pierwey pozabiieli tamże Turków; mała tylko liezba uratować się mogła ucieczką. Podczas tego krwi przelewu splonał Gałac w ogoiu i tylko gruzy pozostały. Powstancy zmuszeni do opuszczenia Bukarestu, gdzie weszli furcy i scisła zachownia karność. - Z Jass wyyso mieli podobnież Grecy. - Na polwyspie Morei powodziło się początkowie. Grekom, albowiem przewyższali w liczbie Turków; pozabitano wiele z nich, miasta zamienity, się w gruzy, a iednah w wielu twierdzach utrzymy wali się Turcy. Flotta Grecka kraży po morzu i zabiera okręty Tureckie i ich maiathi. Względem oney siły niezgadzają się podania. - Przyczyny i zamiar powstania luda Greckiego wyjasnia dokładnie Dostrzegacz Austryiacki w swoim artykule. Z tego okaznie się, iż wiaściwe przedsięwzięcia Grechie ograniczają sie na Peloponezie (polwyspie Morei) i wyspach Greckich na Archypelagu, i że od roku 1814 przez stronnictwo Heterystów (Grechich Weglarzy) iuż było przygotowane; nakoniec, że poznie początkowie nie było wymierzone przeciwko Turkom, a nawet podług stosunków Rządowych tych prowincyy do Państwa Tureckiego nie mogło bydź nigdy przeciwko onym wymierzone. Ucisk Greckich Xiążąt rządzących temi prowincyjami z nieograniczoną Władzą, był naypierwey powodem do nie chęci i powstauja. Nie było one w podług myśli Grekow, atoli użyli go do swoich planów.

W. Brytaniia i Irlandyia. — Ministrowie odrzucili wnioski oppozycyi, aby Królowa miała udział do nastąpić maiącey Koronacyi Swoiego Małżonka. — Kanclerz Izby Skarbowey przełożył budżet na rok bieżący i obazał zmnieyszenie wydatków do 17,000,000 funt. szterl. — W Londynie zawiązało się towarzystwo mężów znakomitych z cnót ialentów i dostoyności, chwalebne maiącego zamiary opierania postępom nauk zwodniczych i antysocyialnych. Nieprzyjaciele porządku są

także nieprzyjaciołmi tego związku i starala się wzbudzić ku niemu nieufność. Związek ten będzie musiał okazać zapał i wytrwałość, aby osiągnąć mógł cel zamierzony i zbawienny. — Kapitan Parry wypłynął z okrętami na wyprawe do bieguna północnego.

Francyia. — Z powodu Chrztu Xięcia Bordeaux, przyczem połaczone była uroczystość pamiątki przybycia Krola w roku 1814, posuniętych zostało wiele osób na wyższe stopnie i ozdobionych orderami. — Sprawa spisku z d. 19 Sierpnia toczy się w Sądzie Parów. — Izba Doputowanych przyjęta dwa ważne projekta do prawa. Pierwszy dotyczy się Duchowieństwa. Uposażonych tym ma bydź 2 Stolic Biskupich, a Król ma otrzymać prawo uposażenia następnie 18 Stolic Biskupich po miastach, które do tego za dogodne osadzi. — Drugiprojekt do prawa obeymuje darowizny.

(Do onozenie nastąpi).

### Przyiechali do Lwowa.

Dnia 15. Września. W. Boczkowski Szymon, do Przemyśla. – W. Włodek Tomasz, do Jawczy.

Dnia 16 Września.

JP Gogliarde Franciszek kupiec, z Konstantynopola, — W. Hohendorf Julyian, z Czortkowa. — W Komar Honorata, z Rossyi. — JW. Hrabia Micr z Buska. — JW. Ilrabia Pawłowski Antoni, z Zołkwi. JO. Xiaże Badziwik Michał, z Bakonczyc. — W. Zuławski Antoni C. Ross. Major, z Bardyiowa.

### Wyiechali ze Lwowa.

Dnia 15. Września.

W. Brzozowski Karol, do Rossyi. — W. Dabrowski Steian, do Brzeżan — W. Hulczycki Andrzez Plenipotent, do Rossyi. — W. Homar zygmunt, do Strzaiki. — J. Hrabia Homorowski Józef C. H. Szambelan, do Przemyśla. — W. Wilczyński.

ski Xawery, do Rossyi.

Dnia 16. W rześnia.

W. Czepielowski Mikołay, do Rossyi. — W.
W. Gołuchowski Woyciech, do Skala. — W. Homar Hieronym, do Przemyśla. — W. Piatkowski Ignacy, do Zółkwi. — W. Richter Józef, do Sambora. — W. Tchorznicki Bogusław, do Sanoka. — W. Zełtowski Juzef, do Bossyi.

### Doniesienia urzędowe.

Mro. 8443. Vom Magistrat der königs. Hauptstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß das in der Broder Vorstadt unter Konskr. Zahl 54 414 gelegene dem abgelebten Johann Kawer Drost eigenthumlich gehorige auf 3682 fl. W. W. den 1sten September 1820 amtlich abgeschafte Höfel in drey Terminen, namlich den 18ten Oktober, den 13ten November und den 18ten Dezember 1. J. immer um 3 Uhr Nachsmittag unter den in der Civil-Registratur einzussehenden Bedingnissen der öffentlichen Versteigesrung ausgesest werden wird.

Lemberg am 1sten August 1821.

Nro. 8443. Z strony Król. Magistratu stołecznego miasta Lwowa ninieyszym czyni się wiadomo, iż dwerek na Brodzkim przedmieysca pod Nrm. 54 4/4 sytuowany do zmarłego Jana Xawerego Drosta należący na 3682 ZR. w W. W. duia 11go Września 1820, urzędownie oszacowany przez publiczną Licytacyję w trzech terminach to iest dnia 16. Października, dnia 13go Listopadni 18go Grudnia r. b. zawsze o Zciey godzinie pod warunkami w cywilney Registraturze znaydniacemi się przedany będzie.

Lwow dnia 11. Sierpnia 1821. (3)

Rundmachung.
Mro. 19865. Vom Magistrat der k. Hauptsstadt Lemberg wird anmit zur allgemeinen Wissenschung der Lemberger landesfürstlichen Trankspachtung der Lemberger landesfürstlichen Tranksteuer für das Militärjahr 1822 zum zweitensmahl am 5ten d. M. ausgeschriebene Versteigesrung kruchtlos abgelausen ist, zur Verpachtung dieses Gefalls am 3ten Oktober l. J. in dem Nathösaale des politischen Senats die dritte und

Jeste Lizitazion, wozu auch Inden zugelassen werben, abgehalten, und hierbei der Brandwein, der Meth und das Bier, und zwar jedes dieser Gefälle abgesondert, an den Bestbiethenden überlassen werden wird.

Das Praetium fisci wird nach dem Berhaltniffe des heurigen Pachtschillings in R. M.

angenommen, und zwar:

- den Meth . . .

für den Brandwein mit 22,690 fl. 13 kr. R.M. — das Bier . . . 44,572 53

7,791

Busammen mit 75,055 -

Die Kauzion ist entweder im baaren, oder in 4 oder SpCtigen Staatsobligazionen oder aber stoeinschieft zur Deckung eines 3 monatlichen Pachtschillings binnen 14 Tagen vom Tage der avgehaltenen Veisteigerung gerechnet, beizubringen.

Die Pachtlustigen werden daher eingeladen, mit einem 10/100 Reugelde des bestimmten Practium fisci verseben, am bemerkten Tage bei dies fer Lizitazion zu erscheinen.

Lemberg am 7ten September 1821. (3)

Nro. 19865. Ze strony Magistratu tuteyszego Król miasta stolecznego Lwowa podaie
się do publiczney wiadomości, że ponieważ
licytacyja, która na dzień 5go tego miesiąca
dla zaarendowaniu podatku czopowego aerarialnego wypisana była, bezskutecznie wypadła, przeto trzecia i ostatnia licytacyja, końcem wypuszczenia rzeczonego podatku czopowego, dnia 3. Października r. b. w sali radnev Magistratu, Wydziału politycznego przedsięwzięta będzie, przy którey wodka, miod,
i piwo, mianowicie, zaś każdy ten napoy z
osobna naywięcey dwiącemu, do którey i żydzi przypuszczeni będą wypuszczonym zostanie.

Cena wywołania w proporcyi tegorocznego zaarendowania w monecie konwencyjo-

nalney, wynosi:

Ogółem 75,055

Raucyła przepisana ma bydź w gotowiźnie, lub w obligacyłach kraiowych 4 lub 5.
procentowych, alboteż fidejussoryiczna iednak
za trzy miesięczna Summę dzierzawna zabezpieczające: w przeciągu dni 14 po odprawioney licytacył złużoną.

Cheć zaarendowania maiący maią się zatem na dniu pomienionym z 10 procentowym zakładem ogłoszoney cenyfichalney zaopatrzoni Przy teyże licytacyi znaydować.

We Lwowie duia 7. Września 1821. (3)

Nro. 6076. Nomine C. R. Judicii Nobilium Tarnoviense in Regnis Galiciae et Lodomeriae absentibus ac de domicilio ignotis haeredibns olim Philippi Walter, nempe Vincentio et Andreae de Kroneg Walter, tum Rosaliae de Walter Roskoszna, medio praesentis Edicti insinuantur, quod massa successionalis post olim Michaelem Hebda, seu ejus haeredes Josephus Stanislaus et Joannes Cantius binominis Hebda, Canegundis de Hebdy Cygnanowski et Salomea Bogueka ad hocce C. R. Judicium, adversus supra recensitos absentes, in causa puncto solutionis Summae 1158 Aur. sen 5211 fl. in Mon. Conv. pro va. lore dependiti Chyrographi super 579 Aur. editi libellum porrexerint, judiciique opem quoad id justitia exigit, imploraverint. Cum autem hocce C. R. Judicium ob eorum ignotum domicilium, et nesors a C. R. haereditarus absentiaur ipsis hic loci degentem Advocatum Gorczyński cum substitutione Advocati Bartmański ipsorum periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quecum etiam lis contestata in conformitate praescripti pro C. R. haereditariis terris codicis judiciarii agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo ipsi eum in finem admonentur, ut aut ipsimet hie Indicii compareant, aut Curatori sibi dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, aut demum alium quempiam mandatarium constituant, huicque Foro Nobilium denominent et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse reputaverint, utpote quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae. enim sanciunt praescriptae pro C. R. haereditariis terris leges.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 9. Augusti 1821. (3)

Cena targowa we Lwowie od 9. do 15. Września 1821.

Korzec Pszenicy 9 ZR. 45 kr. w W. W. Żyta 6 ZR. 13 kr. — Jęcznienia 4 ZR. 54 kr. — Owsa 2 ZR. 27 kr. — Prosa — ZR. — kr. — Hreczki 7 ZR. 39 kr. — Grochu 8. ZR. — kr. — Kartofli 1 ZR. 30 kr. — Cetnar Siana 1 ZR. 36 kr. — Słomy — ZR. 42 kr. — Sag Wiedeński drzewa twardego 15 ZR. — kr. — Miękiego 12 ZR. — kr.

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 138.)

## We Lwowie dnia 18go Września 1821.

### Rundmachungen des R. R. Landesguberniums:

Rundmachung.
Mro. 9125. Sammtlichen Dominien und Magistraten wird in Folge hoher Gubernial=Ber=
ordnung vom 21ten August s. Nro. 44447.
bekannt gemacht, daß das Lichterzundungsgefäll
des Rzeszower Kreises auf die Dauer des Mili=
tar=Jahres 1822 beim Rzeszower k. Kreisamte
gemeindeweise der Versteigerung ausgesest wer=
den wird.

Uls Ausrufspreis wird jener Betrag angenommen, welchen dieses Gefall im Militarjahre 1821 von jeder Gemeinde des Kreises ertragen hat, namlich die Summe von 15387 fl. 30 fr.

Konv. Munge.

Von diesem ganzen Betrage entfallen auf die einzelnen Gemeinden des Kreises und zwar: auf die Genieinde Vrzewordt 1813 fir. — fr.

| _          | Ulanow      | 1620 | guestes |
|------------|-------------|------|---------|
|            | Lezavst     | 1532 | -       |
| -          | Eancut      | 306  | -       |
| -          | Glogow      | 1318 |         |
| Toward .   | Rieszow     | 5185 | Name .  |
| _          | Zolynia mit |      |         |
| Appeloping | Grodisfo    | 949  | 7.0     |
| -          | Sofolow     | 1258 |         |
| -          | Rozwadow    | 1150 | -       |
|            | Tyczyn      | 580  | -       |
| _          | Gędzieżow   | 753  |         |
| _          | Tarnobrzeg  | 925  | -       |
|            | . 0 0       | ,    |         |

Busammen obige 15387 fir. 30 fr.

Die wesentlichen Pachtbedingnisse find fol-

1tens. Die Dauerzeit der Pachtung ersftreckt sich auf die Dauer des M. J. 1822, das ist auf die Zeit vom 1ten Nov. 1821 bis Ende Oktober 1822.

2tene. Die Ausrufspreise find nach obiger

Bestimmung bereits betannt.

Itens. Die Versteigerung wird in folgen-Fristen gescheben:

Von der Gemeinde Przeworsk den 20ten Sept.
1821 von Früh 9 Uhr bis Mittags 12 Uhr
Ulanow den 20ten Sept. 1821 von 3 Uhr
Rachmittags bis 7 Uhr Abends.

- Lezayek den 21. Sept. 1821 von früh 9 Uhr.

- Cancut den 21. Sept. 1821 von 3 Uhr Na.5=
mittage bis 7 Uhr Abends.

- Glogow den 24. Sept. 1821 von fruh 3 Uhr bis Mittags 12 Uhr.

— Tyczyn den 24. Sept. 1821 von 3 Uhr Nachmittags bis 7 Uhr Abends.

- Zolynia mit Grodzieko den 25. Sept. 1821 von fruh 9 U. bis Mitt. 12 Uhr.

— Gokolow den 25. Sept. 1821 von 3 U. Nach= mittags bis 7 Uhr Abends.

— Nozwadow den 26. Sept. 1821 von fruh e. Uhr his Mittags 12 Uhr.

— Zarnobrzeg den 26. Sept. 1821 von 3 Uler Machmittags bis 7 Uhr Albends. — Schriftom den 1. Oktober 1821 von früh

— Sedzissow den 1. Oktober 1821 von früh 9

Uhr bis Mittags 12 Uhr; und

— Rzeszow den 1. Okt. 1821 von Iuhr Nach-

mittags bis 7 Uhr Abends.

4tens. Jeder Lizitant muß den soten Theik des für das Gefäll in der betreffenden Gemeinde ausgenittelten Anschlagpreises, bevor er zur Verssteigerung zugelassen wird, ben der kreisamtlichen Lizitazions-Kommission als Wadium baar erlegen. Die Wadien dürfen nur in Konv. M. oder in Noten der österreichischen Nazionalbank angenomemen werden.

Ben Ubschluß der Versteigerung nuß der Bestbiether auch sogleich die Stempelgebuhr erlegen, welche für das eine Kontrakts-Eremplare, mit Rücksicht auf den Betrag des Meistboths und die Zahl der Einlagsbogen des Kontraktes vom

Pachfer zu entrichten kommt.

5tens. Bur Sicherstellung des höchsten Uerarium muß der bestbiethend gebliebene Besalls pachter den 6ten Theil des angebothenen ganzjahrigen Pachtschillings als Kauzion versichern. Diese Kauzionen mussen vorläufig baar in Konvenzionsmunze oder in Noten der österreichischen Nationalbant geleisiet werden, und wenn eine sidejufforische oder hypothekarische annehmbare Kauzion beigebracht wird, so kann die in Baarren geleistete wieder zuruck erhoben werden.

6tene. Für bas auszubiethende Gefall kann Jebermann ben beffen gemeindeweifen Berfteige-

rung auch unter dem für die betreffende Gemeinbe ausgemittelten Fiskalpreis Unbothe machen. Nach ordnungsmaßig abgebaltener Versteigerung wird keinem nachtraglichen Unbothe weiter Ge=

bor gegeben.

7tens. Wenn die ben der Versteigerung fur jede Gemeinde erreichten Meistbothe zusam= men genommen den für das Lichterzundungs= Gefäll auf den ganzen Kreis entfallenden Unschlagspreis erreichen, oder seiben übersteigen, so ist das Kreisamt ermächtigt, die einzelnen Unsbothe zu bestätigen, und mit den Bestbicthenden die Verträge abzuschliessen.

8tens. Kein Pachter wird in dem Genuß bes gepachteten Gefälls eher eingesest, bis er die vorgeschriebene Pachtkauzion vollständig be-

richtiget haben wird.

gtens. Erstehen niehrere in Gesellschaft ein Gefall, so ist die Gesellschaft schuldig, entweder gleich ben der Versteigerung, der Kommission, oder langstens 14 Tage nach abgeschlossenen Pachtsvertrag jenes Individuum dem Kreisamte anzuzeigen, welches in jeder hinscht als der Gefallsverwalter angesehen werden soll.

totens. Jeder, der ein Gefall von einer Gemeinde erflehet tritt in das Recht des vollen Ge-

Nro. 35888. C. K. Rząd kraiowy Królestw Galicyi i Lodomeryi ogłasza, że gdy słusarski czeladnik Adam Gałkowski ze Lwowa z tego kraiu uszedł, i mieysce pobytu iego niewiadome, tenże na mocy Okólnika z d. 15. Czerw. 1798 §. 1. ninieyszem powołuje się tym końcem, aby w ciągu czterech miesięcy do kraju po-

Nro. 3,853. C. K. Rząd kraiowy Królestw Galicyi i Lodomeryi ogłasza, że gdy
ż Państwa Kociubiniec Cyrkulu Czortkowskiego następujący poddani wraz z rodzinami iako
to: Iwan Manryk, Kuba Szymański, Bartko
Andruckow, Daniło Chumie, Szymko Fallfowia, Adam Baczyński, liko Lessimow, Autoni
Szestiwa, Antoni Gurskie, Ilko Czerwenda,
Roman Mieszow, Szymon Glegowski, Pawło
Ogrodniow, Michaiło Jemma, Andrzey Dadiuk, Petro Borenko, Ilko Witer, Iwas Makowiecki, Antoni Kullisz, Petro Rudanisz,
Iwas Rohatyn, Jakób Sobolewski, Marcin Za-

Nro. 32436. C. K. Rzad kraiowy Królestw Galicyi i Lodomeryi ogłasza, że gdy następujący żydzi z Rzeszowa, iako to: Moyses Band, Aron Schönwetter, Challel Laub, Leib Wurzel, Sender Spiegel, Josel Rauch, Markusz Gärtner, Nathan Rosenfeld, Józef Lublik, Boruch Rimmer, Sina Flachs, Lisie Brill, Berl Brill, Samuel Vaitscher, Leib nufes der gefeklichen Ginnahmequellen vom iten

Movember d. J. anzufangen.

Sollte aber ein oder der andere Pachter ohne sein Verschulden bis dahin in den Genuß des gepachteten Gefälls nicht eingeführt werden konenen, so wird in diesem Falle durch das k. Kreissamt die Einleitung getrossen werden, daß mit ersten November d. J. der Aufschlag nach der gesetlichen Sebuhr, durch verläßliche Ausschußemanner, unter obrigkeitlicher Aufsicht und Kontrolle, woben der Pächter mitwirken kann, für den Pächter eingehoben und demselben nach der Bestenführung ordentlich übergeben und vererechnet werde.

1stens. Es stehet den politischen oder sonstigen mit der Erfullung des Kontrakts beaustragten Behörden fren, alle jene Maßregeln zu
ergreisen, welche zur unaufgehaltenen Erfullung
des Kontrakts führen, wogegen aber auch jedem
Gefällspächter der Rechtsweg für alle Unsprüche,
die er aus dem Kontrakt machen zu können glaubt,

offen stehen foll.

Die übrigen Pachtbedingnisse werden den Pachtlustigen unmittelbar vor der Beefteigerungdverbandlung selbst bekannt gegeben werden.

Rzeszow den 4ten Geptember 1821. (3)

wrócił, lub oddalenie swoie usprawiedliwił, inaczey po upłynieniu czasu oznaczonego, Rząd przeciwko niemu, wedlo przepisów prawa postępować będzie.

We Lwowie d. 27. Lipca 1821.

Z Rady C. K. Rzadu hraiowego Królestw Galicyi i Lodomeryi. (3)

wandecki, Iwan Krydia, Hawryło Czemerys, Rudanycha wdowa, Ilko Corma, i Stach Andryiow, z tegowkrain uszli, i mieysce pobytu ich niewiadome, ciż na mocy Okolnika z dnia 15go Czerwca 1798. ninieyszem powołują się tym końcem, aby w ciągu czterech miesięcy do kraiu powrócili, lub oddalenie swoie usprawiedliwili, inaczey Rząd przeciwko nim wedle przepisów prawa postępować będzie.

We Lwowie d. 18. Lipca 1821.

Z Rady C. K. Rzadu hraiowego Królestw Galicyi i Lodomeryi. (2)

Traum, Jakób Bratspies, Markusz Rosmann, Mellech Drumler, Collel Drumler, Menachem Weissager, Moyses Regenbogen, Chaskel Glüchlich, Hirsch Karfunkel, Jakób Mühlgram, Israel Mühlgram, Abraham Schiudler, Berl Grabmann, Jakób Mitternacht, Fischel Ruchstadt, Feiwel Neufeld, Moyses Tauker, Israel Baumstein, Isak Geiger, Aron Geiger,

Chume Scher, Schyia Klapper, Juda Kleinhaus, Moyses Semler, Moyses Reich i Isak Bottie z tego kraiu uszli, i mieysce pobytu ich niewiadome, ciż na mocy Okolnika z d. 15. Czerwca 1798. 150 ninieyszem powołnia się tym końcem, aby w ciągu czterech miesięcy do kraiu powrócili lub oddalenie swoie

Nro. 37003. C. K. Rząd kraiowy Królestw Galicyi i Lodomeryi ogłasza, że gdy poddani Tanasko Nimeryczak, Szczepan Sacharyn, Mikołai Popowicz, Michailo Paranski, Jahim Sucharuk, Jakim Mendryczuk, Kost Solodan, Jakób Tumak, Semen Halaszko, Anna Skomorochowa, Petro Moros, Dumitrasz Mechediuk, Paraszka Sassiniwska, Iwan Turecki, Iwan Budeyny, Mikołai Kozarug, Iwan Dohuluk, Dmito Sawrey, Filip Hlusko, Mikołai Bilochus, Gawrylo Stopnicki, Wasyl Katoli, Iwan Kliniak, Illasz Fokszan, Tanasko Fokszan, Michaile Doholoki, Olexa Diakoniuk, Iwan Diakoniuk, Jakim Szaryw, Jury

Nto. 38143. C. K. Rząd braiowy Królestw Galicyi i Lodomeryi ogłasza: że gdy rezerwista i poddany z Państwa Mielnicy Cyrkulu Czorthowskiego Dmitro Bolechowski bez pozwolenia z tego braiu nszedł, i mieysce pobytu iego niewiadome, tenże na mocy Okolnka z dnia 15go Czerwca 1798. r. 1. ninieyszem powołuie się, aby w ciągu czterech miesię-

Nro. 38144. C. K. Rząd kraiowy Królestw Galicvi i Lodomeryi ogłasza, że gdy rezerwiści Fedor Romaniuk i Prokop Isaiak z Panstwa Usciabiskupiego Cyrkułu Czortkowskiego z tego krain uszli, i mieysce pobytu ich niewiadome, ciż na mocy Okólnika z d. 15go Czerwca 1798 (h. 1go ninieyszem powołują się tym końcem, aby w ciągu czte-

Nro. 38263 C. H. Rząd kraiowy Królestw Galicyi i Lodomeryi ogłasza, że gdy Skałatski Urzędnik dominikalny Kazimierz Krzucki z Cyrk. Tarnopolsk. z tego krain uszedł, i mieysce pobytniego niewiadome, tenże na mocy Okól. z d 15. Czerwca 1798. r. 19. 1go ninieyszym powołnie się tym końcem, aby w ciągn czte-

Nro 39646. C. K. Rzad kraiowy Królestw Galicyi i Lodomeryi ogłasza: że gdy żydzi Hersz Blech i Layb Nussbaum ze Zbarazu Cyrk. Tarnopolsk. z tego kraiu uszli, i mieysce pobytu ich niewiadome, ciż na mocy Okolnikaz d 15. Czerwca 1798 (1. minieyszem powełuja się tym końcem, aby w ciągu czterech nsprawiedliwili, insezey po npłynieniu czasar oznaczonego, Rząd przeciwko nim wedle przepisów prawa postępować będzie.

We Lwowie d. 26. Czerwca 1621.

Z Rady C. K. Rzadu kraiowego Królestw Galicyi i Lodomeryi. (2)

Gadrumoniuk i Hrycko Iwankiw z Szubranetz Cyrkułu Bukowińskiego, z tego kraiu uszli, i mieysce pobytu ich niewiadome, ciż na mocy Okolnika z dnia 15go Czerwca 1798 (). 1go ninieyszem powołują się tym końcem, aby wciągu czterech miesięcy do krain powrócili lub oddalenie swoie usprawiedliwili inaczey po upłynieniu czasu oznaczonego, Rząd przeciwko nim wedle przepisów prawa postępować będzie.

We Lwowie d. 27. Lipca 1821.

Z Rady C. K. Rząda kraiowego Królestw Galicyi i Lodomeryi. (2)

ey do kraiu powrócił lub oddalenie swoieusprawiedliwił, inaczey po upłynieniu czasu oznaczonego Rząd wedle przepisów prawa przeciwko niemu postępować będzie.

We Lyvowie d. 26. Lipca 1821.

Z Rady C. K. Rządu krajowego Królestw Galicyi i Lodomeryi. (a)

rech miesięcy do kraiu powrócili, lub oddalenie swoie usprawiedliwil., inaczey po npłynieniu czasu oznaczonego Rząd wedle przepisow prawa przeciwko nim postępować będzie.

We Lwowie d 25. Lipca 1821.

Z Rady C. K. Rzadu hraiowego Królestw Galicyi i Lodomeryi. (2)

rech miesięcy do kraiu powrócił lub oddalenie swoie usprawiedliwił, inaczey po upłynieniu czasn oznaczonego, Rzad przeciw niemu: wedle przepisów prawa postępować będzie.

We Lwowie d. 25. Lipca 1821. Z Rady C. K. Rzadu krajowego Królesi

Z Rady C. K. Rządu kraiowego Królestw Galicyi- i Lodomeryi. (2)

miesięcy do kraiu powrócili, lnb oddalenie swoie usprawiedliwili, inaczey po upłynieniu czasu oznaczonego, Rząd przeciwko nim, wedle przepisów prawa postępować będzie.

We Lwowie d. 31, Lipca 1821

Z Rady C. K. Rzadu hraiowego Królestw Galicyi i Lodomeryi. (2) An k un big un g. Mro. 8580. Da mit hoher Gub. Dekrete vom 24ten August d. I Nro. 45069 die gemeindeweise Bersteigerung des Koschersteisch und Lichtzundungsaufschlagsgefälls vom Tarnopoler Kreise angeordnet worden ist, so werden vorlaufig nachstehende Punkte zur allgemeinen Kenntniß gebracht:

itens. Die Lizitazion beider Gefalle wird in der Tarnopoier Kreisamiskanzley in folgender Ordnung und Zeit vorgenommen werden, nämlich: Von der Judengemeinde Skalat am 25. Sept.

detto Skalat am 25. Sept. 1821 Nachmitztags das Lichterzundungs=

betto Trembowla am 26. Sept. 1821 Vormittags das Koscherfleisch=

detto Trembowla am 26. Sept. 1821 Nachmittags das Lichtzundungs-

detto Mifulince am 1. Ofrober 1821 Bor= mittags bas Kofcherfleisch=

Detto Mifulince am 1. Oftober 1821 Rach= mittage das Lichtzundunge=

detto Orzomatow am 2. Oktober 1821 Vor= mirtags das Koscherfleisch=

detto Grenmatow am 2. Oftober 1821 Nachinittags das Lichtzundungs=

detto Zbaraj am 3. Ottober 1821 Vormit-

tags das Koschersteisch=

detto Zbara; am 3. Oktober 1821 Machmittags das Lichtzundungs=

detto Tarnopol am 4. Oftober 1821 Vormittags das Koscherfleisch=

detto Tarnopol am 4. Oktober 1821 Machmittags das Lichtzundungs-Gefall.

Die Lizitazionsstunden sind Vormittags von 9 bis 12 Uhr, Nachmittage von 4 bis 7 Uhr.

2rend. Die Dauer der Pachtung erstreckt sich auf das Militär-Jahr 1822, das ist auf die Zeit vom iten Nov. 1821 bis Ende Oft. 1822.

3tens. Als Ausrufspreis wird der Betrag angenommen, welcher dem Aerarium im Mitt. Jahr 1821 fur die auszubiethenden Gefalle entzrichtet wurde, nehmlich für das Koschersleisch- Auffchlags-Gefall 39305 fl. Sage: Drenßig Neun Zausend Dren Hundert Funf Gulden K. M. und fur das Lichterzündungs Sefall 20630 fl. Sage: Zwanzig Tausend Sechs Hundert Drenssig Gulden K. M.

Von diesen für den gangen Kreis ausges sprochenen Beträge entfallen nachstebende für die einzelnen Gemeinden des Reises als Ausrufspreis anzunehmende Beträge, und zwar:

mende Betrage, und zwar für die Gemeinde

dubrufspreis des Feischaufschlags, des Lichtaufschlags. Mikutince 2987 fir. 2993 fir

| Trembowia | 2710  |       | 1083    |
|-----------|-------|-------|---------|
| Skalat    | 3892  | -     | 1824 —  |
| Grzymatow | 3435  | miles | 2106 —  |
| Bharas    | 8213  | _     | 5057 —  |
| Tarnopol  | 18068 | -     | 8587 -  |
| dusammen  | 39305 |       | 20630 — |

4tens. Jeder Lizitant muß den soten Theil bes für das Gefäll in der betreffenden Gemeinde ausgemittelten Anschlagspreises, bevor er zur Versteigerung zugelassen wird, bei der freisamt-lichen Lizitazionskommission als Vadium baar erlegen.

Die Vadien dürfen nur in R. M. oder in Roten der österreichischen Nationalbank ange-

nommen werden.

5tens. Zur Sicherstellung des Uerariums muß jeder Gefallspachter den sechsten Theil des angebothenen ganziahrigen Pachtschillings binnen 44 Tagen von Ersteigerung des Gefalls als Kauzion versichern. Diese Pacht=Kauzionen konnen entweder baar in K. M., oder in Noten der österr. Nationalbank, welche unverzinslich zu ersliegen haben, oder auch hypothekarisch und ruckssichtlich sidejussorisch und indbesondere auch in Staats=Obligazionen, nach dem Wiener Börsesturd, vom Tage ihrer Einlage gelegt werden.

Jede Rauzion, die nicht baar erlegt wird, muß vorläufig der Landesstelle vorgelegt werden, der die Entscheidung über die Unnehmlichteit der-

selben vorbevalten bleibt.

6tens. Fur das auszubiethende Gefall kann Jedermann bei dessen gemeindeweisen Bersteige= rung auch unter dem fur die betreffende Ge= meinde ausgemittelten Fiskalpreis Unbothe machen.

Nach ordnungsmaßig abgehaltener Berfteis gerung wird keinem nachträglichen Unbothe weis

ter Gebor gegeben.

7tens. Wenn die bei ber Borfteigerung eines oder des anderen Gefälls erreichten Dleift= bothe zufammen genommen der fur das Gefall auf den gangen Kreis entfallenden Unschlags= preis erreichen, oder felben übersteigen, und bei einer einzelnen Gemeinde fonst kein besonderer Unstand eintritt, der die Beftattigung der Bersteigerung bedenklich macht, so ift das Rreisamt berechtigt, Die bei der Versteigerung des betreffenden Gefälls geschehenen einzelnen Meisthothe, gleich nach Beendigung der Berfteigerung bes Gefalls von allen Judengemeinden des Kreises ju bestättigen, und mit den Meiftbiethenden die Verträge abzuschließen. Sollten aber die Un= schlagerreise nicht erreicht werden, oder sich an= dere Bedenken ergeben, so wird die Genehmi= gung des Berfteigerungsaktes der hoben Canteis stelle vorbehalten.

dens. Kein Phater wird in den Genuß bes gepachteten Gefaus eher eingeseth, bis er die vorgeschriebene Pachtkauzion vollstandig berichtisget hat; es stehet aber jedem Pachter fren, die vorsaufig in baaren erlegte Kauzion gegen eine

hypothekarische auszuwechseln.

gtens. Erstehen mehrere in Gefellschaft ein Befall, so ift die Gesellicaft schuldig, entweder gleich bei der Berfteigerung der Romniffion, ober längstens 14 Tage nach abgeschlossenen Pachtver= trag jenes Individuum dem Kreisamte anzuzei= gen, welches in Bezug auf bas bochfte llergrium und die fleuerpflichtigen Partheien ale der Be= fallsverwalter angesehen, und in so lange als solcher gelten soll, bis die Pachtgefellschaft nicht ein anderes Individuum mahlt. Go lange Die Pachtgefellschaft die Unzeige Diefes Gefallsver= walters nicht erstattet, wird vom Augenblick der abgeschlossenen Mersteigerung ber im Lizitaziones protofoll zuerst unterfertigte Pachtgesellschafter als Verwalter des erstandenen Gefalls anzuse= ben fenn.

Jotens. Jeder ber ein Gefall von einer Geineinde ersteht, tritt in das Richt des vollen Genußes der gesetlichen Einnahnisquellen vom 1. November d. J. anzufangen; sollte aber ein oder der andere Pachter ohne sein Verschulden bis dahin in den Genuß des gepachteten Gefalls nicht eingeführt werden konnen, so wird in die

Unfunbigung.

Mro. 28827. Zur Deckung des Bedarfs an Brennholz und Unschlitterzen dann des Unschlitts zu Lampen sur das Kolomeer f. f. Kreisamt und die f. Kreistasse wird die Lizitazion in dren Terminen, namlich am 26ten Sept. dann am 4ten und 9ten Oktober l. J. in der Kolomeer f. f. Kreisamtskanzlen abgehalten, und die Lieferung dieser beiden Urtikel und zwar von ohngefahr 34 M. De. Klaster harten Holzes und 2 bis 900 Pfund Unschlittkerzen und zerlassenen

Nro. 34104. C. K. Rzad kraiowy Królestw Galicyi i Lodomeryi ogłasza: że gdy syn poddanego Maciey Walaszyk z Głowienka Państwa Suchodoł Cyrk. Jasielsk. z tego krain uszedł, i mieysce pobytu iego niewiadome, tenże na mocy Okóln. z d. 15 Czerwca 1798 1. 4. ninieyszem powołnie się tym końcem, aby w ciągu czterech miesięcy do kraiu powrócił, fem Fall durch das Kreisamt die Einleitung getroffen werden, daß mit 1. November d. J. der Aufschlag nach der gesehlichen Gebühr durch verlaßliche Ausschuffmanner unter obrigkeitlicher Aufsicht und Kontrolle, wobei der Pachter mitwirken kann, fur den Pachter eingehoben, und demselben nach der Besteinsubrung ordentlich übergeben und verrechnet werde. Endlich

11tens. Stehet es den politischen oder sonstigen mit der Erfüllung des Kontrakts beauftragten Behörden fren, alle jene Maßregeln zu
ergreisen, welche zur unausgehaltenen Erfüllung
des Kontrakts sühren, wogegen aber auch jedem
Gefällenpächter der Rechtsweg sur alle Unspruche, die er aus dem Kontrakt machen zu können
glaubt, offen stehen soll; nur wird dabei in Folge hohen Gubernialdekrets vom 1. May 1821
Nro. 21336 annoch bedungen, daß Kontrahent
im Falle der Nichtersullung des Vertrags ohne
alles Rechtsverfahren im kurzesten Wege von der
politischen Behorde aus dem Besie seines erworbenen Rechtes geseht werden könne.

Die Pachtlustigen werden daher aufgefors bert, zu diesen Versteigerungen an den festgessehen Tagen und Stunden in der k. k. Tarnopoler Kreisamtskanzley zu erscheinen, wo ihnen vor Beginn der Lizitazion auch die übrigen Bestingnisse werden mitgetheilt werden.

Sarnopol den 8. Gept. 1821. (1)

Unschlitts an den geringstbiethenden Unternehmer überlässen werden, und alle zu lizitiren Lusigabende werden eingeladen, an obigen Terminen in der bemeldeten f. f. Kreidamtökanzlen alle Mahl um 10 Uhr Bornittag sich einzusinden, und ein gemessens Vadium mitzubringen, indem der bestimmte Betrag so wie die Lizitazionöbee dingnisse erst vor der Lizitazion selbst werden beskannt gegeben werden.

Kolomea den 21. August 1821. (1)

Iub oddalenie swoie usprawiedliwił, inaczey po upłynieniu czasu oznaczonego Rząd przeciwko niemu wedle przepisów prawa postępować będzie.

We Lwewie daia 4. Lipca 1821.

Z Rady C. K. Rządu kraiowego Królestw Galicyi i Lodomeryi. (1)